## Krei8=Blatt n Danziger Kreis.

No 27.

Danzig, Den 2. Juli.

1959

## Amtlicher Thetl.

I. Berfügungen und Befanntmachungen des gandrathe.

1. Um die Kosten der Mobilmachung soweit sie bem Kreife zur Last fallen, eintretenden Falls ohne Berzug bestreiten zu können, ist es für angemessen erachtet worden, das nothige Geld in der Weise allmalig zu sammeln, das monatlich, vom Juli d. J. ab in 4 hintereinander folgenden Monaten, von jeder Ortschaft je das einmonatliche verantagte Klassen= und Einkommensteuer=Sou

aur Kreistommunalkaffe abgeführt werden foll.

Jede Ortschaft hat dies Soll in sich zu vertreten und ebenso wie die übrigen Ortsabgaben aufzubringen. Indem ich daher hierunter diesenigen Beiträge folgen lasse, welche allmonatlich auf iede Ortschaft des Kreises treffen, weise ich die Ortsbehörden an, in den Steuerzahlungstagen der Monate Juli, August, September und Oktober jedesmal den unten bezeichneten Betrag von ihrer Ortschaft unverkurzt zur Vermeidung der gesehlichen Folgen an die hiesige Kreiskommunalkasse

abzuführen.

St. Albrechter Pfarrdorf 16 rtl. 1 fgr. 3 pf., Altdorf 6 rtl. 10 fgr., Artfchau 4 rtl. 6 fgr. 3 pf., Bangichin 10 rtl. 5 fgr., Bankau 7 rtl. 8 fgr. 9 pf., Biffau 20 rtl. 10 fgr., Bo= benwinkel 18 rfl. 5 fgr., Gr. Bohlkau 16 rfl. 20 fgr., Rl. Bohlkau 18 rfl. 6 fgr. 3 pf., Bofendorf 9 rtl. 15 fgr., Bohnfad 27 rtl., Bohnfaderweide 21 rtl. 18 fgr. 6 pf., Borgfeld 21 rtl. 2 fgr. 6 pf., Borrenczin 2 rtl. 6 fgr. 3 pf., Braunsdorf 16 rtl. 3 fgr. 9 pf., Breitfelde 9 rtl. 28 fgr. 9 pf., Brentau 21 rtl. 11 fgr. 3 pf., Brofen 5 rtl. 18 fgr. 9 pf., Conradshammer 11 rtl. 5 fgr., Czapeln 6 rtl. 20 fgr., Czatkau 19 rtl., Czerniau 14 rtl. 1 fgr. 3 pf., Domachau 1 rtl. 22 fgr. 6 pf., Dreischweinstopfe 2 rtl., Einlage 14 rtl. 2 fgr. 6 pf., Ellernig 1 rtl. 25 fgr., Emans 20 rtl. 7 fgr. 6 pf., Fischerbabke 30 rtl. 15 fgr., Freienhuben 33 rtl., Freudenthal 4 rtl. 18 fgr. 9 pf., Gemlit 34 rtl. 1 fgr. 3 pf., Gifdtan 22 rtl. 25 fgr., Glabitfd 7 rtl. 12 fgr. 6 pf., Glettfau 10 rtl. 15 fgr., Gludan 16 rtl. 26 fgr. 3 pf., Gr. Golmfau 15 rtl. 16 fgr. 3 pf., Mittel Golmfau 10 rtl. 3 fgr. 9 pf., Rl. Golmfau 8 ret. 5 fgr., Goidin 9 rtl. 21 fgr. 3 pf. Gottswalde 42 rtl. 12 far. 6 pf., Grebinerfelde 13 rtl. 16 fgr. 3 pf., Grengdorf 7 rtl. 11 fgr. 3 pf., Grofchtentampe 30 rtl. 7 fgr. 6 pf., Guttland 41 rtl. 18 fgr. 9 pf., Guteherberge 35 rtl. 27 fgr. 6 pf., Saus- und Laschtenkampe 13 rtl. 1 fgr. 3 pf., Seiligenbrunn 11 rtl. 13 fgr. 9 pf., Berrengrebin 7 rtl. 2 fgr. 6 pf., Bergberg 34 rtl. 2 fgr. 3 pf., Beubude 35 rtl. 15 fgr., Sochstrieß 17 rtl. 3 fgr. 9 pf., Sochseit 19 rtl. 27 fgr. 6 pf., Sobenftein 25 rtl. 20 fgr.,

Solm 6 rtl. 3 fgr. 9 pf., Jenkau 4 rtl. 6 fgr. 3 pf., Johannisthal 3 rtl. 27 fgr. 6 pf., Junkerader 22 rtl. 13 fgr. 9 pf., Junkertront 14 rtl. 16 fgr. 3 pf., Junkertronihof 4 rtl. 23 fgr. 9 pf., Raefemart mit Pfarrdorf 52 rtl. 5 fgr., Rahlberg 6 rtl. 3 fgr. 9 pf. Rabte 5 rtl. 21 fgr. 3 pf., Sochfelpin 9 rtl. 15 fgr., Rl. Relpin 5 rtl. 6 fgr. 3 pf., Remnade 3 rfl. 15 fgr., Rladau 27 rfl. 3 fgr. 9 pf., Rlempin 10 rfl. 12 fgr. 6 pf., Gr. Rlefcheaut 9 rfl. 17 far. 6 pf., Rl. Rlefchtau 14 rtl., Rlopfchau 1 rtl. 11 fgr. 3 pf., Rohling 23 rtl. 8 fgr. 9 pf., Rotofchten 10 rtl. 8 fgr. 9 pf., Rowall 16 rtl. 6 fgr. 3 pf., Kratan 15 rtl. 17 fgr. 6 pf., Rrafauerkampe 7 rtl. 16 fgr. 3 pf., Krampit 14 rtl. 22 fgr. 6 pf., Krieffohl 26 rtl. Rrohnendorf 10 rtl. 1 fgr. 3 pf., Lagichau 7 rtl. 13 fg. 9 pf., Lamenftein 19 rtl. 22 far. 6 pf., Landau 20 rtl. 21 fgr. 3 pf., Langenau 47 rtl. 21 fgr. 3 pf., Langfelde 13 rtl. 23 fgr. 9 pf., Gr. Leefen 15 rtl. 5 fgr., Rl. Leefen 8 rtl. 11 fgr. 3 pf., Letfau 32 rtl. 20 fgr , Let fauerweide 24 rtl. 23 fgr. 9 pf., Liep 7 rtl. 11 fgr. 3 pf., Liffau 6 rtl. 22 fgr. 6 pf., Loblau mit Unterfahlbude 44 rtl. 7 fgr. 6 pf., Magfau 15 rtl. 11 fgr. 3 pf., Mahlin 26 rtf. 16 fgr., Mallencgin (Forfterei) 7 fgr. 6 pf., Mattern 6 rtf. 16 fgr. 3 pf., Meifterswalbe 25 rtl. 18 fgr. 9 pf., Dorf Mondengrebin 15 rtl. 11 fgr. 3 pf., Borm. Mondengrebin 5 rtl. 21 fgr. 3 pf., Muggan 6 rtl. 27 fgr. 6 pf., Muggenhall 51 rtl. 10 fgr., Dorf Muhlbanz 30 rtl. 25 fgr., Borw. Muhlbanz 3 rtl. 17 fgr. 6 pf., Muhlenhoff 1 rtl. 8 fgr. 9 pf., Narmeln 5 rtl. 21 fgr. 3 pf., Raffenhuben 13 rtl. 11 fgr. 3 pf., Renfau 14 rtl., Reuendorf 17 rtl. 21 fgr. 3 pf., Reufahr 17 rtl. 16 fgr. 3 pf., Reufrug 2 rtl. 16 fgr. 3 pf., Reufrugerstampe 3 rtl. 27 fgr. 6 pf., Reuenhuben 8 rtl. 10 fgr., Ricels= walbe 23 rtl. 17 fgr. 6 pf., Robel 11 rtl. 12 fgr. 6 pf., Ohra 169 rtl., Oliva 126 rtl. 7 far. 6 pf., Oliva (Forstrevier) 1 rtl. 6 fgr. 3 pf., Ofterwick 22 rts. 25 fgr., Ottomin 1 rtl. 6 fgr. 3 pf., Pafemart 46 rtl. 22 fgr. 6 pf., Pelonten 15 tf. 16 fgr. 3 pf., Diethendorf 14 rtl. 2 fgr. 6 pf., Gr. Plehnendorf 16 rtl. 20 fgr., Rt. Plehnendorf 14 rtl. 6 fgr. 3 pf., Poppau 9 rtl. 18 fgr. 9 pf., Postelau 12 rtl. 7 fgr. 6 pf., Prangichin 9 rtl. 25 fgr., Prauft 80 rtf. 26 fgr. 3 pf., Pringlaff 23 rtl. 10 fgr., Probbernau 16 rtl. 26 fgr. 3 pf., Dorf Quadendorf 14 rtl. 5 fgr., Borw. Quadendorf 2 rtl. 12 fgr. 6 pf., Rambau 1 rtl. 7 fgr. 6 pf., Rambeltich 22 rtl. 23 fgr. 9 pf., Ramfau 10 rtl. 10 fgr., Reichenberg 23 rtl. 7 fgr. 6 pf., Rexin 7 rtl. 6 fgr. 3 pf., Roschau 7 rtl. 18 fgr. 9 pf., Ro= fenberg 33 rtl. 16 fgr. 3 pf., Roftau 11 rtl. 2 fgr. 6 pf., Rossiczewten 1 rtl. 22 far. 6 pf., Rottmannedorf 5 rtl. 12 fgr. 6 pf., Ruffocgin 10 rtl. 28 fgr. 9 pf., Saalau 14 rtl. 12 fgr. 6 pf., Sandweg 32 rtl. 15 fgr., Sasfoczin 4 rtl. 15 fgr., Gaspe 16 rtl. 10 fgr., Schaferei 1 rtl. 18 fgr. 9 pf., Scharfenberg 20 rtl. 5 fgr., Scharfenort 7 rtl. 12 fgr. 6 pf., Schellmuhl 10 rtl. 15 fgr., Schiefenhorft 10 rtl. 23 fgr. 9 pf., Schellingefelde 20 rtl. 6 fgr. 3 pf., Schmerblod 41 rtl. 7 fgr. 6 pf., Schnadenburg 12 rtl. 23 fgr. 9 pf., Schonau 19 rtl. 11 fgr. 3 pf., Schonbaum 24 rtl. 3 fgr. 9 pf., Schonbaumerweide 11 rtl. 15 fgr., Schonfeld 12 rtl. 11 fgr. 3 pf., Schonrohr 13 rtl., Schonwarling 34 rtl. 6 far. 3 pf., Schuddelkau 17 rtl. 2 fgr. 6 pf., Schwabenthal 4 rtl. 17 fgr. 6 pf., Schwintsch 10 rtl. 11 fgr. 3 pf., Senslau 12 rtl. 26 fgr. 3 pf., Smengorczin 2 rtl. 17 fgr. 6 pf., Sobbowis (Forstrevier) 1 rtl. 2 fgr. 6 pf., Cobbowis 14 rtl. 22 fgr. 6 pf., Sperlingedorf 14 rtl. 15 fgr., Steegen mit Robbelgrube 62 rtl. 5 fgr., Steegnerwerder 25 rtl. 3 fgr. 9 pf., Strafchin 11 rtl. 5 fgr., Strohdeich 73 rtl. 21 fgr. 3 pf., Stublau 44 rtl. 17 fgr. 6 pf., Dorf Ctutthof 84 rtl. 2 fgr. 6 pf., Borw. Stutthof 3 rtl. 15 fgr., Gr. Sudegin 18 rtl. 18 fgr. 9 pf., Kl. Suckezin 4 rtl. 15 fgr., Sullmin 16 rtl. 6 fgr. 3 pf., Gr. Trampfen 18 rtl. 15 fgr., Kl. Trampfen 12 rtl. 1 fgr. 3 pf., Trutenau 33 rtl. 1 fgr. 3 pf., Trutenauer Herrenland 6 rtl., Uhlkau 9 rtl. 10 fgr., Boglers 2 rtl. 7 fgr. 6 pf., Bogelfang 7 rtl. 23 fgr. 9 pf., Gr. Walddorf 29 rtl. 18 fgr. 9 pf., Rl. Walddorf 13 rtl. 16 fgr. 3 pf., Dorf Bartid 7 rtl. 8 fgr. 9 pf., Borm. Wartich 3 rtl. 21 fgr. 3 pf.,

Weichfelmunde 24 rtf. 16 fgr. 3 pf., Westlinken 39 rtf. 17 fgr. 6 pf., Wonneberg 36 rtf. 27 fgr. 6 pf., Wordel 6 rtf. 16 fgr. 3 pf., Wossis 38 rtf. 26 fgr. 3 pf., Woplaff 36 rtf. 20 fgr., Wojanow nebst Abbau Jetau 30 rtf., Zankenczin 13 rtf. 21 fgr. 3 pf., Zackrezwsken 1 rtf. 2 fgr. 6 pf., Ziesewald 16 fgr. 3 pf., Zigankenberg 42 rtf. 13 fgr. 9 pf., Zipplau 14 rtf. 23 fgr. 9 pf., Gr. Zunder 51 rtf. 27 fgr. 6 pf., Kl. Zunder 27 rtf. 25 fgr., Zugdam 31 rtf. 3 fgr. 9 pf.
Danzig, den 29. Juni 1859.

Mo. 1474 6. Der Landrath v. Brauchitsch.

2. Um die Uebersicht über den dienstbrauchbaren Pferdestand nicht zu verlieren, veranlasse ich sämmtliche Ortsbehörden, bei 3 rtl. Strafe, sogleich und spätestens binnen 3 Tagen nach Empfang dieses Kreisblattes dem ersten Vorseher ihres Pferdeaushebungsbezirks eine schriftliche Anzeige darüber zu machen, ob in ihrer Ortschaft und welche Pferde (die dann unter Beifügung des Namens des Bestpers und eines Nationals einzeln aufzusühren sind) von der Stadt Danzig für den Fall der Mobilisirung der Landwehr-Husaren zum Ankauf designirt sind. Die Herren ersten Bezirksvorsteher wollen mir eine Uebersicht des Resultats der bei ihnen eingegangenen Anzeigen bis zum 9. Juli dei Bermeldung der koskenstichten Eisten durch vorher aber dasur forgen, daß von den säumigen Ortsbehörden die etwa sehlenden Listen durch besondere Boten abgeholt werden.

Dangig, den 25. Juni 1859.

No. 11756. Der Landrath von Brauchitsch.

3. Dom 4. bis zum 9. Juli d. Is. einschließlich werden die Uebungen der Artillerie im scharfen Schießen auf dem Seeftrande bei Weichfelmunde abgehalten werden. Die Schulzen der umliegenden Dörfer haben dies unverweilt bekannt zu machen, mit der Aufforderung, daß an den genanuten Tagen Menschen, Thiere, Fahrzeuge und desgl. vom Strande, seiner Umgebung und dem augrenzenden Walde fern gehalten werden, und Jedermann den Weisungen der ausgestellten Posten Folge leistet. Wer sich die verschoffene Eisenmunition widerrechtlich zueignet, verfällt in eine Geldbuße bis zu 50 rtl. oder in eine Gefängnißstrafe bis zu 6 Wochen.

Danzig, den 28. Juni 1859.

Mo. 14736. Der Landrath v. Brauchitsch.

4. Die nachstehend genannten Militairpflichtigen: Buchowski, Johann Constantin Joseph Eunophrius, Aloski, August Friedrich, Nagel, Friedrich Wilhelm Karl, Filpkowski, Michel Friedrich, Prinz, Jacob Heinrich, aus Heligenbrunn: Feziorski, Ludwig, Auban, Joh. Ferdinand, aus Heubude; Czoske, Jacob, Krause, Ferdinand Franz, Arest, August, Gronke, Michael, Auttkowski, Anton Adam, Schröder, Friedrich Wilhelm, aus Mattern; Rorsch, Joh. Jacob, Maschewski, Dasvid, aus Al. Plehnendorf; Boschin, Karl Wilhelm, Fedrau, Martin, Fisch, Karl Hermann, Rasperski, Johann Julius, aus Sandweg; Cornels, Paul Gerhard, aus Trutenau; sind ungeachet meiner durch das Kreisblatt vom 19. März d. F. vorher ergangenen Berfügung beim dieslächrigen Kreis-Crsatzgeschäfte zu spät erschienen, weshalb gegen Jeden derselben der Undrohung gemäß eine Strafe von 15 fgr. event. einem Tage Gefängniß hiemit festgesest wird. Die Ortsebehörden aber werden angewiesen, die Seldstrafe sofort einzuziehen und binnen 8 Tagen an die hiesige Königs. Kreiskasse abzusühren, auch mir gleichzeitig bei Vermeidung kostenpstichtiger Erinnerung anzuzeigen, daß solches geschehen. Sollte die Seldstrafe unbeitreiblich sein, so ist der bestressende Militairpstichtige mit 5 fgr. Siskosten Behufs Verdüßung der Sesängnisstrafe in gleischer Zeit hierher zu senden.

Danzig, den 27. Juni 1859.

No.10756. And her den Ger Eandrath von Brauchitich. Come and der and d

5. Nadstichend genannte Militairpflichtige waren bei dem diediahrigen Kreis-Erfap Gefchaft entweder garnicht erschienen, obwohl fie von der Ortsbehorde vorgeladen, oder fie hatten fich ohne Erlaubniß zu fruh von dem Erfap-Geschäft entfernt.

Bruder, August Anton und Steinke, Johann, in Emaus; Itrich, Johann Joseph, in Freudenthal; Ruschel in Wonneberg; Boigt, Martin, in Ohra; Blumkowski, August, in Stutt-hof; Grzenkowski, August Johann, in Piegkendorf; Cornels, Paul Gerhard, in Trutenau:

Berner, Johann Jakob, in Boffit; Coulz, Johann Friedrich, in Muggau.

Es wird daher der ergangenen Kreisblattverfügung gemäß die vorher angedrohte Strafe von ie 15 Sgr. refp. eintägigem Gefängniß gegen jeden der Genannten hiemlt festgesett, die Ortsbestorden aber werden angewiesen, die Geldstrafe sofort einzuziehen und binnen 8 Tagen an die hiefige Kreiskasse abzuführen, mir auch gleichzeitig bei Vermeidung kostenpflichtiger Erinnerung anzugeigen, daß solches geschehen.

Sollte die Geloftrafe unbeitreiblich fein, fo ift der betreffende Militairpflichtige mit 5 Sgr.

Sigfoffen in gleicher Zeit hierher ju fenden, um die Gefangnififrage ju verbugen.

Dangia, den 21. Juni 1859.

Mo. 10746. Der Landrath von Brauchitsch.

Eeim diesichrigen Kreis Erfatzeschäft haben die nachgenannten Militairpslichtigen, nam-lich: 1) Reder, Cornelius, aus Laschenkampe, 2) Moeller, Johann David, aus Nickelswalde, 3) Bruhn. Johann Jakob, aus Pasewark, 4) Blumkowski, August und 5) Witt, Cornelius, aus Stutthof, 6) Dollhas, Johann Julius, aus Gr. Vöhlkau, 7) Dufke, Carl Julius, 8) Dombrowski, Gottlieb, 9) Gendernalick, Isoseph und 10) Arochowski, Ignaz, aus Klein-Colmkau, 11) Krause, Heinrich Eduard, aus Herzberg, 12) Marczinkowski, Isosann, aus Kasemark, 13) Hein, Ferdinand, aus Leesen, 14) Stolzmann, Friedrich Gottsried, aus Praus, 15) Schulz, Friedrich, 16) Stange, Isosann und 17) Wittkowski, Franz, aus Russozin, 18) Iszewski, Isosann, aus Sobbowik, 19) Rabe, Andreas, aus Stublau, 20) Redlich, Friedrich Wilhelm, aus Trutenau, 21) Blaschowski, Isosann Carl Gottsried und 22) Will, Robert Herrmann, aus Wonneberg, 23) Zobel, Isosann Iakob, aus Zigankenberg, ungeachtet meiner vorher erlassence Kreisblattsversügung vom 16. März d. Is. ihre Loosungsscheine nicht vorzeigen können. Es wird deshalb gegen Ieden derselben die vorher angedrohte Strase von 15 sgr. festgesest; die Ortsbehdreden aber werden angewiesen, die Geldstrase einzuziehen und binnen 8 Tagen portofrei an die hiefige Königl. Kreiskasse abzusühren.

Da die Ausfertigung von Duplikatscheinen hat erfolgen muffen, so sind an Copialien für jeden Lovsungsschein 5 fgr. zu entrichten, welche gleichfalls durch die Ortsbehörden von den Militairpflichtigen eingezogen und binnen 8 Tagen zu Händen des Kreisfekretairs Manke portofrei berichtigt werden muffen. In gleicher Frist sehe ich über die erfolgte Zahlung an die Kreiskasse bei Bermeidung kostenpflichtiger Erinnerung einem Berichte von ieder Ortsbehörde entgegen.

Danzig, den 21. Juni 1859.

Do. 10776. Der Landrath von Brauchitich.

Bei dem diesighrigen Kreis-Ersatzeschäfte konnten die folgenden Militairpflichtigen, namlich: Joseph Szoska aus Gredinerfeld, Joseph Leinwand aus Breitfelde, Gustav Adolph Ferdinand Milinowski aus Conradshammer, Albert Friedrich Richert aus Czapeln, Peter Ferdinand Lingenberg aus Gottswalde, Carl Friedrich Wilhelm Nagel aus Heiligenbrunn, Aram Ludwig Stibb aus Kowall, Mathias Jakob Muhl aus Lagschau, Friedrich Albert Nickel und August Kimbel aus Meisterswalde, Joseph Ptach aus Borwert Mönchengrebin, Andreas Schärping aus Ohra, Jacob Rappel aus Praust, Friedrich Gottsried Stolzmann aus Praust, Joseph Kusch aus Rosenberg, Kornelius Gottlieb Ferdinand Rusch aus Schönau, Johann Gertfried Sieg aus Schüddelkau, Johann Friedrich Felske aus Schwintsch, Carl Waldau alias Balde aus Wonneberg, Anton Peters aus Wolsh, Adolph Ferdinand Freitag und Moris Carl Ernst Schersig aus Weichselmunde, Mis

chael Johann Ruschinski aus Wohlaff, August Knorr aus Zipplau, Cornelius Reder aus Laschstenkampe, Rudosph Bruck aus Einlage, Carl Ferdinand Stang aus Fischerbabke, Peter Schiftowski aus Müggau, Johann Jakob Heerhold und Johann Jakob Thoms aus Stutthof ungeachtet meiner vergangenen Kreisblattsverfügung vom 16. Marz d. I. ihre Taufscheine nicht vorlegen. Gegen Jeden derfelben wird daher die vorher angedrohte Strafe von 15 Sgr. festgeseht; die Ortsebehörden aber werden angewiesen, die Geldstrafe auf dem kuzesten Wege sogleich einzuziehen und binnen 8 Tagen an die hiesige Königl. Kreis-Kasse abzusühren, mir auch gleichzeitig bei Vermeibung kostenpflichtiger Erinnerung anzuzeigen, daß solches geschehen.

Ferner werden die Ortsbehörden veranlaßt, die Saumigen zur sofortigen Beschaffung der Taufscheine unter nochmaliger Androhung von 15 Sar. Strafe anzuhalten und mir die Taufscheine vor dem Departements-Ersap-Geschäft entweder mittelst Berichts einzusenden oder die Leute

felbst mit den Scheinen herzusenden.

Danzig, den 27. Juni 1859.

Der Landrath von Brauchitsch.

8. Nach den bestehenden Bestimmungen muffen Auständer, welche sich in Preußen langere Zeit aufhalten wollen, infoweit sie folden Staaten angehören, deren Regierungen Preußischen Untersthanen den Aufenthalt nur gegen Legitimation durch Heimathscheine gestatten, Heimathsscheine beibringen.

Die Ortspolizeibehörden fordere ich daher auf, mir bis zum 20. Juli d. J. anzuzeigen, ob und welche Unterthanen fremder Staaten sich in ihrem Bereich befinden, Bacat-Unzeigen bedarf es nicht. Die Schulzenämter haben ihre Berichte hierüber schon bis zum 10. Juli d. J. an die ihnen vorgesetze Ortspolizeibehörde zu machen.

Danzig, den 10. Juni 1859.

Mo. 13245. Der Landrath v. Brauchitsch.

9. Diejenige Ortsbehorbe, in deren Polizeibezirke sich der Schmiedegeselle Stanislaus Groblewick, geboren am 21. April 1837 zu Kozmin, aufhalt, hat mir das ungefaumt anzuzeigen. Danzig, den 9. Juni 1859.

Mo. 1147%. Der Landrath von Brauchitfch.

## II. Berfügungen und Befanntmachungen anderer Beborden.

10. Jur Berpachtung des sogenannten großen hohen Stude auf Burgerwiesen, enthaltend 2 Hurgen 74 []=Ruthen culmisch, auf 12 bis 18 Jahre, von Lichtmeß (2. Februar) 1860 ab, fieht ein Licitations-Termin auf den

9. Jult c., Vormittage 10 Uhr, im Rathhaufe vor dem Herrn Stadtrath und Rammerer Braff an, wozu fautionsfähige Pachtlieb-

haber eingeladen werden.

Die Bedingungen tonnen einige Tage bor dem Termin in unferem 3. Bureau eingefehen werden.

Danzig, den 26. Juni 1859.

Der Magistrat.

11. Die am 1. Juli d. J. falligen Zins-Coupons von der bei uns als Kautionen deponirfen westpreußischen Pfandbriefen, 31/2 procentigen Staatsschuldscheinen und Danziger Gas-Obligationen können, vom 2. Juli ab in unserem Deposital-Kassenzimmer bei dem Rendanten Otto in Empfang genommen werden, wovon wir die betheiligten Interessenten hierdurch in Kenntniß segen.

Danzig, den 7. Juni 1859.

Der Magistrat.

Die von der Stadt Dangig im Falle einer Mobilmachung der gandwehr ju geftellenden Pferde follen jest defignirt, beziehungsweife durch freien Unfauf beichafft merben.

Bir fordern daber diejenigen Eigner, welche bienfttangliche Pferbe, mindeftens 5 Ing

arof und nicht zu alt, der Stadt zu verkaufen gefonnen, auf, diefelben

Montag, ben 4. Juli c., Morgens 9 Uhr,

bor dem srothen Kruges am Sandwege jur Ausmahl ju geffellen. Danzig, den 30. Juni 1859.

Der Magistrat.

## Michtamtlicher Theil.

13. Auktion zu Reichenberg.

Dienstag, den 12. Juli 1859, Bormittags 10 Uhr, werde ich auf freiwilliges Berlangen bes hofbefigers herrn Thieffen gu Reichenberg, wegen Aufgabe ber Birthichaft, offentlich an den Meistbietenden verkaufen:

8 Pferde worunter ein 6-jahriger Schimmelhengft, 3 Jahrlinge, 2 Rube, 1 großer Bulle, 7 Stud Jungvieh, 1 eifenachfiger Urbeitsmagen, gang complett, 1 Berded-, 1 Salbmagen auf Federn, 1 großer Arbeits-, 1 Spapierichlitten, 2 Pfluge, 4 eifenzinfige Eggen, Sielen, 1 Erdwalfe, 1 großer Dielenkahn, 1 Parthie Gallerbohlen, berfchiedene Dobeln, als: Sim= melbettgestelle, Bettgestelle, Spinde, Tifche, Stuble, Spiegel, Sopha, einiges Stallgerath wie 20 Ropfen Seu.

Fremde Gegenstände durfen nicht eingebracht werden und wird der

Zahlungstermin vor der Auction angezeigt.

3 v h. 3 a c. Bagner, Auctions-Commiffarius.

Beu-Auktion auf den Wiesen von Saspe. 14.

Freitag, den 8. Juli 1859, Nachmittage 3 Uhr, werte ich auf den Wiefen ju Gaspe öffentlich an den Meiftbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen:

circa 200 Köpse sehr gut gewonnenes Pferde= und Kuhheu. Der Berfammlungsort ift im fdmargen Bod gu Reufchottland bei herrn Dielfe.

3 0 b. 3 a c. Bagner, Auctions-Commiffarius.

Heu-Auktion zu Glettkan. 15.

Mittwoch, den 6. Juli 1859, Nachmittags 3 Uhr, werde ich auf den Wiefen dur Glettkauer Muble offentlich an den Meistbietenden verkaufen

circa 80 Köpfe gut gewonnenes Pferde= und Kuhheu. Der Zahlungstermin wird bei der Auftion angezeigt und ift der Berfammlungsort der herren Raufer jur Glettkauer Duble.

Joh. Jac. Wagner, Auctions-Commiffarius)

16.

Anktion zu Guteberberge. Donnerstag, den 14. Juli 1859, Bormittags 10 Uhr, werde ich in Guteherberge im ersten Sofe auf freiwilliges Berlangen offentlich an den Meiftbietenden verfaufen:

eirca 80 Ruthen guten festen Zorf, das gewonnene Seu von circa 9 culm. Morgen und circa 7 Morgen Frubkartoffeln und etwas Rumft.

Der Zahlungstermin wird bei der Auftion angezeigt.

3 o h. 3 a c. Ba q n e r, Auftions-Commiffarius.

17. Es soll die Anfuhr von zehn Klaftern Klobenholz vom langen Haupte a. d. Weichsel zur Schule in Schnackenburg a. b. Haide im Ganzen oder in einzelnen Parthien an den Mindestsfordernden überlassen werden. Dazu steht ein Termin an im Dirschauerschen Kruge zu Krohnenshoff a. d. Haide Dienstag, den 5. Juli c., Bormittags um 10 Uhr, zu welchem Unternehmungslustige einladet

Schnadenburg, am 30. Juni 1859.

ber Schulvorstand.

- 18. Meine Holzhandlung zu Allerengel in der Alle ist wieder eröffnet und sind daselbst gute Gallerbohlen, zöllige Dielen und verschiedene Gattungen Fadenholz billig zu haben, um gutige Beachtung bittet Frose.
- 19. Ein 3 Monat altes Fullen, Fuchs Sengst von fehr guter Abstammung, ift zu verkaufen. Bu erfragen Schmiedegaffe 12.
- 20. Die von mir fur die Ortschaften Landau und Scharfenberg (in Kr. Danzig) angefertigten ganz neu construirten Feuersprißen werden Donnerstag, am 7. Juli, in den betreffenden Obrfern probirt. Ich erlaube mir im Interesse eines hochgeehrten Publikums dieses insofern zur öffent-lichen Kenntniß zu bringen, damit sich dasselbe von dem Werthe und Villigkeit dieser ganz neu eingerichteten Sprißen überzeugen kann. Hochachtungsvoll ergebenst

Tiegenhof, den 29. Juni 1859.

20. Fobifc, Sprigenbauer.

- 21. Ein verheiratheter Schmidt sucht als folder auf einem Gute eine Stelle. Raberes bu erfragen Kohlenmarkt 29. b.
- 22. Schon gewonnenes Ruh= und Pferdeheu in Kopfen steht auf dem Pfarrlande zu Reichen= berg zum Berkauf.
- 23. Ein tuchtiger Wirthschafter, hobescher und werderscher Wirthschaft kundig, mit den besten Beugniffen versehen, sucht sobald wie moglich eine Stelle. Das Nähere im Bermiethungs-Bureau Schäferei in Danzig. R in b I e r.
- 24. Ein Buriche f. fogl. in mein Material-Gefchaft eintreten. Stohr, Scheibenritterg. 4.
- 25. Einige hundert haufen fehr ichoner trocener Torf find jest ichon zu haben in Schon- warling bei Mirau. Kaufer belieben fich dafelbst zu melden.

26. Die nachfte Ausschußversammlung findet

Mittwoch, den 6. Juli c., Mittags zwolf Uhr,

bei herrn Pfarrer Karrmann ftatt.

Jentau, den 30. Juni 1859.

Reumann, &. 3. Borfteber.

- 27. Ein junger Mann, der eine zweite Inspectorstelle übernehmen fann, melde fich Langgaffe 6. im Ladenlotale.
- 28. Gine Inspectorftelle ift vacant in Schwintich bei Prauft.
- 29. Ein verh. Wirthschafts = Inspector (militairfrei) der eine mittelgroße Wirthschaft selbstitandig bewirthschaft hat, sucht wegen Verpachtung der Wirthschaft von gleich ab eine andere, wo möglichst ahnliche Stelle. Naheres durch

3. Martens, Saus-Officianten-Bureau, Scharrmachergaffe 1.

- 30. Der frische Schwed. Kalt aus dem lettangekommenen Schiffe des Capt. Weststrom wird bei 6 oder 12 Tonnen a 171% far. pro Tonne vom Schiffe verkauft.
- 31. Sicheln, Sensen unter Garantie billigst bei

Rudolph Mischke.

Holamarkt No. 22. Otto Kühn, Holamarkt No. 22. empfiehlt feine mit dem beutigen Tage neu eroffnete

Gisen= und Stabl-Waaren: Bandlung

32. der gel dem hiefigen und auswartigen geehrten Dublifum jur gefälligen Beachtung, mit der ergebenen Bitte, diefes Unternehmen durch geneigtes Bohlwollen gutigft gu unterftugen.

Das Bertrauen durch reelle Bedienung und größte Aufmerkfamkeit fich zu erwerben

und auch zu erhalten wird ftete das eifrigfte Beftreben fein.

Danzig, den 7. Juni 1859.

Wiesen-Land-Berpachtung zu Hegewald bei Müggenhahl.

Montag, den 4. Juli 1859, Rachmittags 3 Uhr, werde ich auf Berlangen des Gutebefigers Berrn Bohnke, die ju Segewald bei Müggenhahl geborigen

27 culm. Morgen Wiesen zur diesjährigen Vor- und Nach-

Heu-Rutung in abgetheilten Parzellen

offentlich an den Meiftbietenden berpachten. Der Zahlungstermin wird bei ber Licitation angezeigt, und ift der Berfammlungsort der herren Pachter bei herrn Bieberftein in Miggenhahl. Joh. Jac. Bagner, Auctions-Commiffarius.

Auftion zu Jäschkenthal.

Montag, den 11. Juli 1859, Bormittags 10 Uhr, werde ich am Jafchkenthaler Bege, wegen Gintritt in den Militairdienft offentlich an den Meiftbietenden verkaufen:

2 Arbeitspferde,

33.

34.

circa 4 Morgen Winterroggen, Sommerroggen, Dafer,

auf dem Halm in abgetheilten Parzellen.

Gerfte Der Zahlungstermin wird vor der Auftion angezeigt.

cob. Sac. Wagner, Auctions-Commissarius.

- Beste Dachpappen, Pappnägel, platte und vierkantige Nägel empfiehlt billigst 35. Rudolph Mischke, Kohlenmarkt am hohen Thore.
- Eine Dame, die in allen weiblichen Sandarbeiten geubt ift, wunscht unter befcheidenen Anspruchen jest oder zum 1. October auf dem Lande die Wirthschaft zu erlernen. Dieselbe ift auch geneigt mahrend der Lehrzeit ein angemeffenes Honorar zu jahlen. Gefällige Adreffen bierauf werben im Intelligeng-Comtoir unter F. 9. erbeten.
- Ufte Ziegeln, große Dachpfannen, Moppen, Kreugholzer, Balten, Dielen und fonftige alte Baumaterialien find billig, beim Abbruch Des Gebaudes nabe der Steinschleufe in Dangig, du verkaufen.
- 38. Die Berpachtung der Jagd auf der Wohlaffer Feldmark foll den 11. Juli, Nachmittags 4 Uhr, im Clagenschen Safthause ftattfinden. Die Bedingungen werden im Termine befannt gemacht.

Redaft. n. Verleg. Rreissefr. Mante, Schnellpreffendr. d. Abedelichen hofbuchtr., Danzig, Jopeng.